# Temberger Zeitung.

Gazety Lwowskie

3. Kebruar 1862.

W sa ini

Nro 36. o odaou " 13. Lutego 1862.

Kundmadjung. 400

Mr. 2375. Bei ber 348ten und 349ten Berlofung ber alteren Stagteschuld find bie Gerien Dro. 37 und Dro. 20 gezogen worten. Die Gerie 37 enthalt ansichliegend Banto Doligationen im ur-

sprunglichen Zinefuße von 5% u. zw. Aro. 26939 bis einschließig Mro 27406 im Kapitalsbetrage von 1,005,975 ff. und im Zinsenbe-trage nach bem berabgesetten Fuße von 25,149 ft. 221/2. fr. Deligationen im uisprünglichen

Binefuße von 5% u 3. Nro. 15401 bis einschließig Rro. 15859 im Rapitalebetrage von 998.823 pl. und im Binjenbetrage von 24.970 ft. tr. und die nachtraglich eingereichten n. o. franbifden Domefti= tol Obligationen im ursprungliden Binesuge von 4% u. zw. Rro. 1728 bie einschließig 1790 im Kapitalebetrage von 52.922 fl. und im Binfenterrage von 1058 ft 263/8 fr

Diefe Obligationen werden nach ben Bestimmungen bes 21. h. Batentes vom 21. Marz 1818 auf von utsprunglichen Zinsenfuß er-boht, und in sofern dieser 5% kM. erreicht, nach dem mit ber Kunds-machung re Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (9. B. Bro. 199) veröff nelichten Umftellunge : Dafftabe' in 5% auf bfierr. Wahr lautenbe Ctantefdulbverfdreibungen umgemechfelt.

Für iene Doligationen, welche in Folge ber Berlojung gur ur-fprunglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, werden auf Berlangen ber Parifict nach Maggabe ber in ber etwähnten Rundmachung enthalignen Bestimmungen 5% auf öffert. Wahr. lautende Doligationen etfofgt.

Bon ber f. f. golig. Stathalteret.

Lemberg, am 18. Janner 1862.

Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 296. Bur Berpachtung ber Propinazion ber Stabtgemeinde Nen-Jaryczow auf bie Beit vom 1. Mai 1862 bis Ende Ppill 1865 wird am 27. Februar 1. 3. in Jaryczow die Berfteigerung vom Bezirksamte in Lemborg abgehalten werden.

Der Aluerufepreis beträgt 2626 fl. oft. 20.

" Unternehmungeluftige werden aufgefordert, am obigen Sage mit bem 10% Batium verfeben, bei ber Berfteigerung fich einzufinden, mo ibnen bie naberen Webingniffe merben befannt gegeben merben.

Bon ber f. f Rreisbehörde. Lemberg, ben 27. Janner 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 296. W celu wyarendowania propinacyi miejskiej w nowym Jaryczowie na czas od 1. maja 1862 do końca kwietnia 1865 odbędzie urząd powiatowy dnia 27. lutego r. b. publiczną licytacyę w nowym Jaryczowie.

Cena wywołania wynosi 2626 zł. w. a.

Ubiegających o to przedsiębiorstwo wzywa urząd obwodowy, żeby w wadyum 10% opatrzeni do tej licytacyi przystapili, aby blizsze warunki onej powziąść mogli.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Lwów, dnia 27. stycznia 1862.

Mro. 53611. Vom f. f. Lemberger Lantes. ale Sanbelegericht wird bem gemefenden D. B. Schiffer mittelft gegenwärtigen Edifies befanne gemacht, es habe wider benfelben die General = Agentichaft in Lemberg ber f. f. priv. Assicurationi Generali in Triest megen 3abs lung bes Betrages von 127 Duf. f. D. G. hiergerichts unterm 17. Dezember 1861 Bahl 53611 eine Klage angebracht und um richter= liche hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 6. Maig 1862 um 10 Uhr Bormittage anbergumt murbe.

Da der belangte D. B. Schilfer abwefend ift, fo hat bas t. f. Canbet gericht ju Lemberg ju beffen Bettretung und auf beffen Gefahr und Roffen ben biefigen Landes Movotaten Dr. Landesberger mit Cubfituirung des Landes Abvofaten Dr. Mahl ale Rurator befteut, Mit welchem Die angebrachte Rechtefache nach der fur Galizien vorge-

Schriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtabehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sadmalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechte. Mittel zu ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Berabfaumung 

Mus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandels. und Wechselgerichte. - minu .y

Lemberg, am 16. Jänner 1862.

b) Swindertwa ube t (1) Swis lectwa sz'-9119Z20120 erws\_ su s.kol-

Nr. 2375. Przy 348. i 349. losowaniu dawniejszego długu

państwa wyciagnieto serye Nr. 37 i Nr. 20.

Serya 37 zawiera wyłącznie obligacye banku w pierwotnej stopie procentowej po 5% a mia owicie Nr. 26939 az włącznie do Nr. 27406 w sumie kapitalu 1,005.975 złr. i w sumie prowizyi według znizonej stopy 25.149 złr. 22½ kr.
Serya 20 zawiera obligacye baoku w pierwotnej stopie pro-

centowej po 5% mianowicio Nr. 15401 włącznie do Nr. 15859 w sumie kapitału 24970 zlr. 341/2 kr. i później wcielone n. a. stanowie obligacye domestykalne w pierwotnej stopie procentowej po 4% mianowicie Nr. 1728 włącznie do Nr. 1790 w sumie kapitału 52.922 zlr. i w kwocie prowizyi 1058 zlr. 263/8 kr.

Te obligacye beda według postanowień najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 na pierwotsą stopę procentowa podwyz-szone, a o ile takowa do 5% m. k. dojdzie, wedle ogłoszonej ob-wieszczeniem ministerstwa skarbu z dalą 26. października 1858 l. 5286 (Dz. pr. p. l. 190) skali przeniesienia na 5% w wal. austr. opiewające obligocje długu państwa zamieniono.

Za owe obligacye, które w skutek wylosowania do pierwetnego lecz 5% nie doslęgającego uprowizyowania przychodzą, będą na zadanie strony według zawartych w wspomnionem ogłoszeniu postauowień 5procestowe na walute austryacką opiewające obligacye wydane, ro-1

Lwów, dnia 18. stycznia 1862.

Mro 53203. Von dem f. f. Lomberger Landesgerichte wird ber Fr. Maria Glogowska ober ihren Erben ober Recheenehmern mit diefem Edilte befannt gemacht, baß bie Finangprofuratur Namens bes Lemberger Dominifaner-Konvents eine Rlage jum summarischen Berfahren de praes. 14. Dezember 1861 z. 3. 53208 wegen Lofdung der zu Gunften der Belangten über den Gutern Zottance und Wola Zoltaniecka haftenben Summe von 76883 fip. f. R. G. überreicht hat, worüber die Tagfahrt auf den 4. März 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Wohnort der Fr. Maria Glogowska ober ihrer allfällt. gen Erben ober Rechtenehmer unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes und Gerichte . Advotat Berr Dr. Jablonowski mit Subfis tuirung des Landes = und Gerichte - Aldvofaten herrn Dr. Wurst auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben bie oben angeführte Rlage jugeftellt.

Alus dem Rathe bes f. f. gandesgerichtes. 14 nomala? Lemberg, am 28. Janner 1862.

Nr. 53208. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia nioiejszym edyktem W. Marye Głogowske lub też jej spadkobierców albo
prawnabywców, że c. k. prokuratorya skarbu imieniem Lwowskiego konwentu X. X. Deminikanów skarge do sumarycznego pestepowania do przes 14 grudnia 1861. do lizaku 52208.

stepowania de praes. 14. grudnia 1861 do liczby 53208 wniosta o wykreślenie, na korzyść oskarzonej na dobrach Zołtańce i Wola zołtaniecka cięzacej sumy 76883 złp s p. n. i do ustnej rozprawy onej termin na dzicu 4. marca 1862 o godzinie 10ej przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu W. Maryi Glogowskiej lub też jej możliwych spadkobierców, albo prawnabywców niewiadomem jest, więc postanawia się dla niej p. adw. dr. Jablonowski z substytucyą p. adw. dr. Wursta na jej koszta za kuratora, któremu powyższa

skarga doręcza się. Z rady c. k. sądu krajowego, Lwow, dnia 28. stycznia 1862. reality for Line bellers Bertutte

G b i f t. (234) Anro. 4108. Bon bem f. f. Lemberger Landes ale Sandels. gerichte wird dem & ren Oswald Pietruski mit biefem Gbilte befannt gemacht, baß gegen benfelben über Ansuchen bes herrn Josef Kitay unterm 28. November 1861 Bahl 50561 ein Auftrag auf Bahlung ber Wechselsumme von 1522 fl. 50 fr. öft. 28. f. R. G. erfloß.

Da ber Bohnort bes herrn Oswald Pietruski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes, und Gerichte Abvofat Dr. Pfeiffer mit Gubffituirung bes Landes: und Gerichte-Abvofaten Dr. Wurst auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Berichtes jugeftellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes. ale Bandels. und Bechfelgerichtes.

Lemberg, am 28. Janner 1862.

Pziennik urzedowy.

Na mocy zezwolenia wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 22. stycznia 1862 I. 84120 rozpisuje sie niniejszem konkurs na tymczasowe trzy stypendia po 300 złr. na rok szkolny 1861/2 z fundacyi Antoniego Dydyńskiego z wczwaniem, aby rodzice lub opiekunowie młodzieńców imienia Dydyńskich, chcacych mieć udział w tych stypendiach, przedłożyli w sześciu tygodniach od dnia ogłoszenia tego konkursu na rece kuratora tej fundacyi Wielmoznego Ignacego Skrzyńskiego przez pocztę Strzyżów prosbę o udzielenie stypendium z załączeniem:

a) Metryki urodzenia, b) Swiadectwa ubostwa i

c) Świadectwa szkolnego z ubiegłego pierwszego kursu szkolnego roku 1861/2. Strzyżów, dnia 7. lutego 1862.

E d i f t,

Dro, 2966. Bon dem f. f. Bezirkeamte als Gericht wird bem, bem Leben und Wohnorte noch unbefannten Margula Reisel Axelrad, Dawid Tekew Axelrad und Leib Axelrad mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß wider fie Dawid Axelrad unterm 15. Rovember 1861 Bahl 2966 eine Rlage auf Bahlung bes Betrages von 105 fl. oft. B. biergerichts überreicht hat, worüber mit Bescheid vom 22. November 1861 jur summarischen Berhandlung biefer Rechtsfache bie Tagfagung auf ten 25. Februar 1862 um 10 Wormittage angeordnet murte.

Da ber Bohnort ber belangten Margula Reisel Axelrad, Dawid Tekew Axelrad unt Leib Axelrad unbefannt ift, so wird benfelben ber h. o. Infaffe Nathan Lowner auf Gefahr und Roften zum Rutator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht. Bolechow, am 22. November 1861.

G d i P t.

Dr. 259. Dom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte zu Kolomea wird befannt gemacht, bag ber in bem Gtifte laut ber Amteblatter ber Lemberger Zeitung Dio. 254, 255 und 256 ex 1861 vom 31. Df. tober, 2. Rovember und 4. November 1861 verlautbarte britte Termin bes 24. Janner 1862 gur erefutiven Fellbiethung ber Realitat Dro. 315 in Kolomea peto. an tie minderjährigen Erben nach Klementine Lewandowska schulbigen 1800 fl. RM. f. N. G. auf Grund bes Protofolle vom 24. Janner 1862 B. 259 und ber Bufchrift bes Comptoire ber Lemberger Zeitung de praes. 31. Janner 1862 Bahl 349 hiemit von Umtemegen auf ben 20. Mary 1862 um 9 Uhr Bormittage hiergerichte mit bem Beifate erftredt wird, bag biefe Realitat bet biefem Termin auch unter bem Chagungewerthe veraußert wird, und daß hievon sammtliche Intereffenten zu eigenen Sanden und die in bem Gbifte vom 30. Juni 1861 3. 1194 ermahnten weiteren Sppothekargläubiger wiederholt burch ben Rurator herrn Dr. Semilski verstandigt merden.

Kolomea, am 31. Janner 1862.

G d i f t. (253)

Dr. 4040. Dom f. f. Beglifeamte als Gericht in Skalat wirb mittelft gegenwartigen Gbittes bem unbefannten Orts fich aufhaltenben Josel Samet, ben Giben bee David Grunberg, ben Leib Pikholz Erbe, Aron Malamet Erben, Tuchil Grosser Grben, bee Wolf Goldstein, Salamon Kleiner, tee Aron Arak Erben, Antschel Kalech Erben, Elo Murelin Erben, Hersch Tille Erben, Elo Wotoch Erben, Judke Liftig Erben, Srul Blinder Erben biemit bekannt gegeben, baß gu Folge Ersuchschreibens ber Lemberger f. f. Grundentlaftungs Sonbe-Diretzion vom 20. Juli 1858 3. 3572 in bie Intabulirung ber Ent. fcabigungeanspruche der Grundentlaftungefondtaffe im Caftenftande ber hieroris befindlichen Realitäten mit Befchluß vom 5. Maig 1858 3. 3683 verwilligt murte.

Da ber Mohnort der obtenannten Erfappflichtigen unbefannt ift, fo wird benfelben Efroim Grünberg jum Rurator bestellt und demfels ben bie bezüglichen Befcheibe biefes Gerichtes zugeftellt.

Skałat, ben 15. Februar 1861.

(256)Rundmachung.

Rr. 766. Bon ber f. f. Przomysler Rreisbehorte mir ber Ronfure jur Bieberbesetjung einer bei dem f. f. Begitteamte in Krakowied erledigten Ranglistenstelle mit bem Sahreegehalte von Dreihunbert Cechezig Sieben Gulben 50 fr. oft. 2B. und bem Borrudunge.

rechte in bie hobere Befoldungeflufe ausgefchrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre Gesuche mittelft ihrer un mittelbar vorgefesten Behorde bei bem f. f. Bezirksamte ju Krakowied in ber Fallfrift bis letten Februar 1862 unter Rachweisung bes Lebenfaltere, Geburteortes, ber Religion, bes Stantes, ber jurudgelegten Studien, ber bisherigen Beschäftigung, ber politischen und mortalischen Saltung, ber Bermandtschaftes und Schwägerschafteverhalt. niffe, und bei Jenen, welche noch in feinem Staatsbienfte fteben, bie forperlice Gignung jum Rangleibienfte um fo ficherer glaubwurdig nach. jumeifen, als auf verspatet einlangende Gefuche feine Rudficht genom. men werben fonnte.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe. Przemysl, am 25. Janner 1862.

III & F t.

Rr. 17629. Bom f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird befannt gegeben, daß jur Gereinbringung der rom herrn Johann Baron Mustaza mit bem Urtheile I. Instanz vom 25. Februar 1854 Babl 19489 und II. Instanz vom 4. Dezember 1854 B. 25663 ersiegten acht Beträgen in ter Gefammtfumme von 15 250 fl. RD. f. D. G. bie exekutive Feilbiethung ber bem Berrn Theodor Ritter v. Buchenthal gehörigen, in ber Bukowina gelegenen und in ber bafigen Land. tafel eingetragenen Guteantheile von Michaleze im Grunde ter erleichternden Bedingungen vom 14. November 1861 3. 17629 in bem einzigen Termine bes 25. Marg 1862 Fruh 9 Uhr in dem dafigen f. f. Landesgerichtegebaute auch unter bem Schägungswerthe von 176.389 fl. 75/10 fr. oft. W. gegen Beibringung tee Babiums von 4400 fl. oft. 2B. ftattfinden wird, in biffen Registratur bie Chagungeurfunde und bie Feilbicthungebedingungen jederzeit eingefehen und Abschriften erhoben werden fonnen.

Rücksichtlich der Steuern ift sich an das Czernowitzer f. f. Steuer-

Bur diejenigen Glaubiger, benen bie Feilbiethungebewilligung por bem Termine nicht zugestellt fein follte, ober bie erft nach bem 8. April 1861 in die Landtafel kommen follten, wurde der Abvokat Gerr Dr. Stabkowski ale Rurator beftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 27. Dezember 1861.

C b i f t. (2)

Mro. 2862. Bom Lemberger f. f. Landeszerichte meiden bie bem Ramen und Mohnorte nach urbefannten Erben bes Johann Krause hiemit verständiget, tag mit bem Befcheide vom 18. Dezember 1861 Bahl 53091 tie Tagfagung jur Verhandlung über die Vertheis lung bes Meiftbothes ber Guter Lubaczow, welche mit bem Befcheide vom 13. November 1861 Bohl 38477 ursprünglich auf den 13. Degember 1861 anberaumt mar, auf ben 14. Februar 1862 um 10 Uhr Bormittage erftredt worben fei.

Rachdem der Wohnort der Erben des Johann Krause untefannt ifi, fo wird auf beren Gefahr und Roften gur Bahrung ihrer Rechte ein Rurgtor in ber Perfon bes herrn Abvotaten Kabath, meldem herr Abvotat Polanski als Substitut beigegeben wird, hiemit bestellt, und die genannten Erben aufgefordert, entweder bei ber obigen Sag. fahrt felbst zu erscheinen, ober fich einen andern Bevollmächtigten zu mablen und dem Gerichte anzuzeigen, ober aber bem bestellten Rurator bie nothige Informazion ju ertheilen, widrigene biefelben bie bieraus enftebenben üblen Folgen fich felbft juzuschreiben haben werben.

Lemberg, den 10. Februar 1862.

Edykt.

Nr. 2862. C. k. sąd krajowy Lwowski spadkobierców Jana Krause z imienia i miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że termin do rozprawy w celu rozdzielenia ceny kupna dóbr Lubaczowa uchwałą z dnia 13. listopada 1861 do l. 38477 pierwotnie na dzień 13. grudnia 1861 postanowione, w skutek uchwały dnia 18. grudnia 1861 do l. 53091 na dzień 14. lutego 1802 o godzinie 10ej przed południem odroczony został, a ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Jana Krause sądowi nie jest wiadome, przeto na ich koszta i niebezpieczeństwo w celu strzeżenia ich praw, postanawia się kurator w osobie pana adwokata Kabatha, któremu pan adwokat Polański jako zastępca się dodaje, oraz wzywają się wyż wymienieni spadkobiercy, aby na powyższym terminie albo osobiście się stawili, albo innego pełnomocnika sobie obrali i sąd o tem uwiadomili, lub też pełnomocnemu kuratorowi potrzebną informacyę udzielili, inaczej albowiem wynikające z zaniedbania złe skutki sobie samym przypiszą.

Lwów, dnia 10. lutego 1862.

G d i f t.

Dro. 10955. Bom Stanisławower f. f. Rreis: ale Banbeloge: richte wird hiemit befannt gemacht, bag, nachbem Thomas Zachariasiewicz & Comp. ihre Spezereihandlung in Kolomea aufgegeben bar ben, biefelben aus dem Firma-Protofolle hiergerichts gelöscht werben. Stanislau, am 31. Dezember 1861.

(255)I. Ginberufungs: Cbift.

Mro. 9302. Mon ber Brzeganer f. f. Rreiebehorbe mirb Anton Klodzianowski aus Romanow, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichtichen Staaten aufhalt, hiemit aufgeforbert, binnen Ginem Jahre von der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bie Landeszeitung, jurudjufehren und feine Rudfehr ju erweifen, mibrigene gegen ibn das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem faiferlichen Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Brzezan, am 28. Janner 1862.

I. Edykt powołujący.

Nr. 9302. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem przebywającego bez pozwolenia za granicą państwa austryackiego Antoniego Kłodzianowskiego z Romanowa, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniem cesarskiego patentu z dnia 24, marca 1832. roku.

bestern, as It harry loan

Brzeżany, dnia 28. stycznia 1862.

(251) E d y k t.

Nr. 7737. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszym panią Antoninę Katarzynę dw. im. Rogalskę, że małżonkowie Jan i Zofia Krzępck dnia 4. marca 1861 do l. 1321 prośbę wnieśli, azeby na mocy dekretu dziedzictwa po ś. p. Stefanie Rogalskim, Antoninę Karolinę dw. im. Rogalskę za właścicielkę połowy realności w Tarnopolu pod l. konskr. 623 położonej, a na zasadzie kontraktu kupna i sprzedaży między Antoniną Karoliną dw. im. Rogalską i małżonkami Krzępek w Tarnopolu dnia 15. maja 1856 zawartego, tudzież deklaracyi przez Antoninę Karolinę dw. im. Rogalską w Tarnopolu dnia 15. listopada 1856 wystawionej, małżonków Jana i Zofię Krzępek za właścicieli całej w Tarnopolu pod l. konskr. 623 położonej realności zaintabulować, której to prośbie uchwalą z dnia 27. marca 1861 do l. 1321 zadosyć uczyniono.

Gdy zaś uchwała ta Antoninie Karolinie dw. im. Rogalskiej z przyczyny niewiadomego jej pobytu dotychczas doręczoną nie została, zatem celem doręczenia tejże uchwały p. Antoninie Karolinie dw. im. Rogalskiej ustanawia się kurator z urzędu w osobie adwokata Dr. Krattera z zastępstwem adwokata Dr. Schmida i nieobecną o tem piniejszym się zawiadamia.

Tarnopel, dnia 27. stycznia 1862.

(262) Obwieszczenie. (1)

Nr. 11196. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym wszystkich na dobrach Śniatynie, obwodu Kołomyjskiego, zaintabulowanych wierzycieli, że wyrokiem c.k. komisyi powiatowej w Śniatynie z dnia 6. lutego 1856 do l. 792 kapitał indemnizacyjny w kwocie 18.551 złr. 45 kr. m.k. za te dobra wymierzonym został.

Wzywa się przeto wszystkich na tych dobrach z swemi nale-<sup>2</sup>ylościami zahypotekowanych wierzycieli, by zgłoszenia swe ustne lub pisemne do protokolu podawczego tutejszego c. k. sadu obwodowego podając, dokładnie imię i nazwisko, miejsce zamieszkania głaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymaganiami prawnemi, zaopatrzona i legalizowana plenipoteucya wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitalu, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitalem prano zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowana pozycye, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w ob-Wodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocuika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez poczte z takim samym prawnym skutkiem jak do rak własnych uskutecznione doreczenie przesyłane beda, najdalej do dnia 20 marca 1862 wnieśli, ile że w przeci-Wnym razie niezgłaszający się wierzyciel przy naznaczonym do Przesłuchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie, i jako zgadzający się na przekazanie swej należytości na kapitał indemnizacyjny podług porzadku na niego przypadajacego uważanym i jako Pozbawionym prawa zarzutów i każdego środka prawnego przeciw ugodzie przez strony stawające wedle §. 5 patentu z dnia 25. wrzesnia 1850 zawartej z tem przypuszczeniem uważanym bedzie, że Jego nalezytość wedle tabularnego pierwszeństwa na kapitał indemaizacyjny przekazana lub też wedle §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczona pozostawiona została, uważani będą.

Stanisławów, dnia 3. lutego 1861.

(257) Obwieszczenie. (1)

Nr. 4386. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszem wiadomem się czyni, że w skutek rozporządzenia prześwietnego c. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 23. września nr. 3296 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Dukla propinacya piwna, t. j. prawo wyrobu i wyszynku piwa w mieście Dukli na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1862 w drodze publicznej licytacyi na dniu 20. lutego b. r. w zwykłych urzędowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi w drodze publicznej licytacyi wydzierzawioną zostanie.

Licytować chęć mający zechcą się na powyższym terminie zaopatrzeni 10% wadyum od ceny wywołania w kwocie 1000 zlr. wal. austr. w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi zgłosić.

Deklaracye pisemne prawomocnie wystawione i potrzebuem wadyum zaopatrzone będą także uwzględnione.

Zresztą będą bliższe licytacyjne warunki na powyższym terminie przed rozpoczęciem licytacyj do wiadomości podane.

C. k. urząd powiatowy.

Dukla, dnia 17. stycznia 1862.

Mro. 8949. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß in der Kridamasse des Prokop Popiel zu
Gunften der Manasterskischen Erben als Gläubiger des Prokop Popiel der vom Aron Weinberg ausgestellte Schuldschein über den Betrag pr. 162 fl. 25 fr. KM. und 13 fl. 48 fr. WB. seit dem 2.
Mai 1820, ferner 2 Nazional-Anlehens-Obligazionen à 20 fl. sammt
22 Et. Kupons, endlich im Baaren 11 ft. 97 fr. öst. WB. im hiergetichtlichen Deposite erliegt.

Da seit dem Erlage dieser Betrage ein Zeitraum von mehr als Jahren verstrichen in, ohne daß sich die Manasterskischen Erben als: Michael Manasterski, Angela de Manasterskie Kopestyńska, Viktoria de Manasterskie Zbrozek und Andreas Adalbert Michael

und Georg Grabania als Erben bes Josef Grabania ober ihre allfalligen Rechtsnehmer zur Behebung dieser Gelber hiergerichts gemeldet haben, so werden dieselben im Grunde Hoffanzlei-Defrets vom 6. Jänner 1842 Nro. 587 J. S. mittelft gegenwartigen Ebifts aufgesordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nach-weisung ihres Eigenthumsrechtes und Aussolgung der für dieselben aus der Prokop Popielichen Kridamasse ausgeschiedenen Gelder hiergerichts um so gewisser einzuschreiten, als nach Verlauf dieser Frist dieselben für kaduk ertlart und dem k. k. Fiskus werden ausgesolgt werden.

Stanislau, ben 30. Dezember 1861.

(259) E d y k t. (1)

Nr. 3385. C. k. Lisecki sad powiatowy podaje do powszechnej wiadomości, iz doia 18. marca 1855 w Manastercu zwarł Iwan

Bodnar bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt Danka Bodnara, stryja spadkodawcy, jako prawem powołanego wspólsukcesora do spadku tego nie jest wiadomy, wzywa się tego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Feśkiem Wrublem dla niego ustanowionym.

Z c. k. sadu powiatowego. Lisko, daia 31. grudnia 1861.

(264) G b i f t.

Mro. 3309-Jud. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht in Dubiecko wird befannt gemacht, daß am 24. November 1846 in Pawlokoma Gittel Klausner, und am 30. Juli 1855 in Dynow Dwora Klausner finderlos und ohne Zurücklassung einer lehtwilligen Anords

nung verftoiben find.

Da zu bieser Erbschaft beren Schwester Theme Klausner verebes lichte Dimenstein berufen und beren Aufenthalt unbefannt ift, so wird bieselbe aufgeforbert, sich binnen Ginem Jahre von bem unten gesepten Tage an, bei biesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, wibrigens die Berlassenschaft mit ben sich meldenden Ersben und dem für sie in Person des Jakob Schleissteher bestellten Rurator abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirisamte als Gericht. Dubiecko, am 22. Dezember 1861.

Obwieszczenie. (1)

Nr. 49941/61. Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy, uchwałą Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 23. listopada 1861 do l. 40941/61 z powodu wstrzymania wypłat Lwowskiego kupca Berla Estreichera do przeprowadzenia ugody z jego wierzycielami wyznaczony, wzywa niniejszem wszystkich pp. wierzycieli tegoż kupca, ażeby się ze swemi z jakiego kolwiek źródła wynikającemi pretensyami przeciw tejze firmie, podamami stemplowanemi do niżej podpisanego wystusowanemi i w dowody dotyczących wierzytelności zaopatrzonemi, najdalej do 10. marca 1862 tem pewniej zgłosili, inaczej na wypadek dojścia do skutku ugody wszystkie niezgłoszone, a prawem zastawu niepokryte wierzytelności wyłączą się od zaspokojenia ze wszystkiego, przedmiotem ugody będącego majątku, a dłużnik w skutek zawarcia ugody, jeżeliby ta nie odmiennego nie postanowiła, od wszelkiego dolszego zobowiązania względem niezgłaszających się wierzycieli będzie uwolnionym.

Lwow, dnia 11. lutego 1862.

Franciszek Wolski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(260) Obwieszczenie. (1)

Podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy wzywa niniejszem wierzycieli Lwowskiego kupca Henryka Mahla, aby wierzytelności swoje do tej masy ugodnej najdalej do 12. marca 1862
u podpisanego pisemnie tem pewniej zgłosili, ile ze w przeciwnym
razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, zaspokojenia nie zgłoszonych wierzytelności z majątku ugodnego ządaćby nie mogli i dłużnik przez zawartą ugodę względem nie zgłoszonych wierzytelności
uwolnionym by był.

We Lwowie, dnia 11. lutego 1862.

Franciszek Postępski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(248) © b i f t. (1

Mr. 3428. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Wadowice wird hiemit bekannt gegeben, daß über Ansuchen ber Erben die freis willige Beräußerung der nach ben Sheleuten Johann und Anna Fischer verbliebenen Realität Mro. 111 in Wadowice, bestehend aus dem Gasthause "zur Post" sammt Wirthschaftegebäuden und 23 Joch Grundsstücken am 17. März 1862 Früh hiergerichts stattsinden wird.

Boju Raufluftige mit dem Bemerken vorgeladen merden, daß biefe Realität nicht unter dem Schagmerthe von 13.503 fl. öft. Babr. veraußert, und daß die übrigen Ligitagionsbedingniffe, so wie auch ber Gruncbuchsauszug und der Ertragebogen hiergerichts eingesehen merben können.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Wadowice, am 16. Dezember 1861.

1

-gasten, pesten

Wedfelgerichte wird dem abmefenden und dem Bohnorte nach unbes - narmagen, zwei Gfiaffetentafchen und die fonfligen Utenfilien zu balten. fannten David Landau mit Diefem Gbifte befannt gemacht, bog wider benfelben in beffen Rechtefache gegen Hersch A. Bok peto. 500 @R. - Lenen Gefuche unter legaler Nadweifung des Alters, ber bisherigen f. D. G. unterm 8. Marg 1860 3. 9347 bie Bablungeauflage ergan-

- Da ber Bobnort beefelben unbefannt ift, fo wird zu beffen Bertretung ber Landes. und Gerichte . Abvofat Dr. Malinowski mit Subfiftuirung bee Landes. und Gerichts.Abvolaten Dr. Landesberger auf deffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt und demfeiben ber

oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt. Nus bem Rathe bes f. f. Landes-als ganbels. und Wechselgerichtes.

Lemberg, ben 9. Janner 1862.

C d i f t. Rr. 7672. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody wird ber, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Anastasia Wysocka befannt gemacht, daß Michael Debski miter biefelbe und bie übrigen Erben bes Josef Wysocki megen Anerkennung, tes ausschließlichen Gigen. thumsrechtes ju bem beim Lemberger f. f. Landesgerichte fur Valentin Debski und bie Erben bee Josef Wysocki erliegenden Depofite von 87 fl. 991/2 fr. im Baaren, 4472 fl. 64 fr. in öffentlichen Obligagionen, 3265 ft. 96 fr. in Privaturfunden, und gu bem beim f. f. Staateschuldentilgungesende angelegten Betrage von 1958 fl. 6 fr. RDl. und 94 fl. 14 fr. oft. QB. hiergerichts unterm 13. Juni 1861 3. 3393 eine Rlage überreicht habe, worüber aur munblichen Berbandlung die Tagfahung auf ben 5. Marg 1862 um 9 Uhr Bormits tage angeordnet und fur Anastasia Wysocka ber hiefige Gerichte-Advotat Georg Kukucz jum Rurator bestellt worben ift.

Diefelbe wird taber biemit erinnert, entweber bei ber Sagfahung felbft ju ericheinen oter ihre Rechtebehelfe bem aufgestellten Rurator rechtzeitig mitzutheilen, ober fich einen anderen Cad malter in mablen, und überhaupt alle gur Bertheidigung tienlichen Rechtsmittel gu er-greifen, midrigens fie bie nachtheiligen Rechtsfolgen fich felbit beigu-

iii m.d d

meffen haben marbe.

Brody, den 30. Janner 1862.

Ronfurs. ... ... ... ... (3) (240)Dr. 8. Bu Folge Ermächtigung bes boben f. f. FinangeMinifteriums werden auf ber Route zwischen Sanok und Dynow in ben Dr= ten Grabownica und Niewistka Pofistationen errichtet, welche fich bor= läufig bloß mit ber Beforberung ber gwifden Sanok und Dynow ver-Lehrenden mochentlich breimaligen Mallepoft und mochentlich viermali. gen Reftpoft ju befaffen haben merden.

Die in biefen beiben Orten zu bestellenben Pofimeister haben bie gefehlichen Rietgelber gu beziehen, mogegen fie verpflichtet fein merben, por dem Dienstesaniritte eine Raugion von 100 ff. ju erligen, ben Dienftrertrag abzuschließen, ferner gur Beforgung bes Beforberunge.

(237) - Go't Ft. a siade D 2 (3) ( bienfies wenigstens fed's volltommen bienfitaugliche Pferde, eine gans Rr. 426. Bon bem f. f. Lemberger Landes ale Sandele und - getedte vierfibige und eine halbgededte gweifigige Rafiffe; zwei Orbis

> Bewerber um diefe Dienstpoften haben ihre eigenhandig gefdric Befchäftigung, ber Bermopeneverhaltniffe und bes Liefigest einer ben Anforderungen des Postdienstes entsprechenden Lokalität bis längstens 15. Marg 1862 einzubringen.

Bon der f. L. galig. Postdirefzion.

Lemberg, am 21. Jannet 1862.

I hog ple my i Konkurs. A

Nr. 8. Na mocy upoważnienia wys. c. k. ministeryum skarbu zaprowadzają się na przestrzeni między Sanokiem a Dynowem pocztowe ekspedycye w Grabownicy i Niewistce, które na trakcie miedzy Sanokiem a Dynowem tymczasem tygodniowo tylko trzy razy pocztę powozowa, a cztery razy pocztę konna ekspedyowac

nia Poczmistrze, na obudwóch stacyach ustanowić się mający pobierać będą przepisane należytości od przewozu pocztowego z obowiązkiem złożenia kaucyi, jeszcze przed objęciem służby w kwocie złr. 100, zawarcia kontraktu, tudzież utrzymywania najmniej szer ściu do służby zdelnych koni, jednego krytego powozu na citery a jednego półkrytego na dwie osoby, dwie ordynarki, dwóch torb sztafetowych i innych przyhorów.

Ubiegający się o te posady mają wnieść własnaręczne podania, najdalej do 15. marca 1862 r., i w nich swoj siek, dotychczasowe zatrudnienie, stan mojatkowy, tudzież posiadanie lokali wymaganiom służby pocztowej odpowiednego, legalnie udowodnić.

Od c. k. galie, pocztowej dyrekcyi.

Lwow, dnia 21. stycznia 1862.

Rundmachung. dal be an among agree

Dr. 856. Geftempelte Brief : Ruverts, welche vor ber Aufgate bes Briefes burch ein Berfeben joter einen Bufall unbrauchbar gewor' den find, konnen gegen neue Ruverte berfelben Rathegorie umgetaufd! werden und ift für lettere nicht ber Stempelmerth des verdorbenet Ruverte fondern lediglich ber Roftenpreis von 1/2 Rreuger pr. Ctud zu entrichten.

Bon, der, f. f. galig. Poft = Direfgion. Lemberg, and 3. Februar 1862.

Obwieszczenie

Nr. 856. Steplewane koperty listowe, jeżeli przed oddaniem listu przez pomyłke lub przypadkowo stały się nieuzytecznemi moga być wymieniane na nowe koperty tej samej kategoryi; w tym razie jednak nie uiszcza się wartość stęplowa, lecz jedynie wartość szacunkowa ½ krajcara za każdą zepsutą kopertę.

Z c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 3. lutego 1862.

### Anzeige - Blatt. genz isconlatz g

#### Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Balin.

(236)

Rundmachung.

Die P. T. Berren Aftionate ber f. f. priv. galig. Carl Ludwig= Bahn, welche bieber nicht mehr als 90 Bergent auf ihre Aftien ein-bezahlt haben, werden hiemit eingeladen, die lette 10perz. Ginzablung, b. i. Zwanzig Gulcen RM. ober Einundzwanzig Gulben oft. Wahr. pr. Aftie, innerhalb tee festgefesten Termines vom 26. Marg bis 8. April 1862 ju leiften.

Die Gingabtung bat bei ber f. t. priv. ofterr. Rreditanftalt fur - Sandel und Gemerte in Bien unter Bormeifung ber Aftien ju geichehen, welche in teppelt ausgefertigten Konfignationen (wozu Blanqueite unentgeltlich verabfolgt merben, arithmetisch aufgeführt werben

muffen.

Bon biefer Gingahlung werben bie Sperg. Binfen bom 1. Sanner 1862 an laufen, weshalb bie herren Aftionare biefe laufenben Binfen von tiefem Tage an bis jum Tage ber wirflichen Gingablung ju verguten haben.

Bei nicht rechtzeitig geleifteter Gingahlung merben nebft ber eben gebachten Zinsenvergutung ftatutengemäß Gperg. Berzugeginsen gerechnet werden, und behalt fich die Gefellschaft vor, auch nach Maggabe bes

§. 17 der Statuten vorzugeben.

Bur Bequemlichfeit ber herren Aftionare in Galigien wird bie Filiale der f. f. priv. öfterr. Krebitanstalt fur Sandel und Gemerbe in Lemberg und die Cammlungefasse der f. f. priv. galigifchen Carl Ludwig - Bahn in Krakau biefe Gingahlung frefenfrei vermitteln, gu welchem Zwecke ten befagten Kaffen bie entfallenden Gingahlungebe-trage nebst ten betreffenben gehörig verzeichneten Aftien ju übergeben find. Die Konfignations Blanquetten werben auch von biesen Kaffen unenigeltlich verabfolgt werden. ein fonne

Wien, am 5. Februar 1862.

Der Berwaltungerato.

#### C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Obwieszczenie. (3)

Wzywa się piniejszem Szanownych Akcyonaryuszów ces. krob uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy dotad tylko 90% na swe akcye zapłacili, by ostatnia 10% wplate, t. j. Dwaszieścia zł mon, konw. czyli Dwadzieścia jeden zir. wal. austr. od każdej akc. w przeciągu wyznaczonego terminu od 26. marca do 8. kwietu 1862 uiscili.

Wpłata uiszczona być ma w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu zh okazaniem ak cyi, które w dwóch konsygnacyach (na co blankiety bezpłatnie udzielane będą) w porządku arytmetycznym spisane być mają. 🔻

Od tei wpłaty, liczyć sie będzie 5% prowizya ed 1. stycznia 1862, z którego to powodu Panopie Akcyonaryusze te bieżącą pro wizyę od dnia wyż wymienionego az do dnia rzeczywistej wpłat)

wynagrodzić maja. Przy wpłatach nieuiszczonych na termin policzona zostanie podług statutów oprócz powyzszego wynagrodzenia prowizyi, jeszcze

o% prowizy i zwłośi, niemniej zastrzega sobie Towarzystwo posta pienie podług §. 17. statutów.

Panowie Akcyonaryusze w Galicyi moga wpłate te bez pro wizyi uskuteczniać za pośrednictwem filii c. k. uprzyw. austr. In stytu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie jak równics kasy zbiorowej c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika w Kra kowie, w którym to celu rzeczonym kasom przypadające wpłati wraz z odnośnemi należycie spisanemi akcyami wręczone być maje and the state of t

Wieden, dnia 5. lutego 1862. nA , 1'er .leanst. 1sed. f. ... naly satisfied ada administracyjna. Into Andreas Adai ert Micha